# 7. COLEOPTERA.

# 16. Brenthidae

von

## HILMAR V. SCHÖNFELDT.

Über Brenthiden vom Kilimandjaro ist eine spezielle Arbeit noch nicht vorliegend. Aus Deutsch-Ost-Afrika finden sich Brenthiden in folgenden Werken: Gerstæcker führt in seiner Gliederthierfauna des Sansibargebietes 1873, p. 249, Ceocephalus picipes Oliv. an. Kolbe beschreibt in der Stettiner Entomol. Zeit. 1892, p. 168 u. ff., Usambius Conradti, Microsebus pusio, Basenius laticornis und ferner in »Die Kæfer Deutsch-Ost-Afrikas», Vol. 4, 1897, p. 284 u. ff. Bolbocranius mandibularis u. cribriceps, Usambius Conradti, Eupsalis brevirostris, taruensis, callosoguttis, Spatherinus Stuhlmanni, Storeosomus sansibaricus, Paryphobrenthus Beringei.

Aus den Ausbeuten der mit andauerndster Tätigkeit durchgeführten Expedition Sjöstedt in das Gebiet des Kilimandjaro stammen nachfolgende 7 Arten, welche in zusammen 87 Exemplaren vorliegen.

### Zemioses poreatus Pasc.

Journ. of Ent. I, p. 394. — *Meru*-Niederung, in den Akazienwäldern am Flusse Ngare na nyuki; 1 Ex.

## Anisognathus distortus Westw.

Trans. ent. Soc. V, 1849, p. 206, t. 22, f. 3. — Eine in der *Kilimandjaro*-Niederung (Obstgarten, Mischwald) und in der unteren Kulturzone häufige Art; wurde auch sparsam in den oberen Teilen der Kulturzone bei 1,800 m. angetroffen; Jan., März, Aug., Nov., Dez.; 30 Expl. — *Usambara:* Mombo, Juni.

#### Ionthocerus Conradti Senna.

Deutsch, Ent. Zeit. 1898, p. 374. — *Kilimandjaro*: Kibonoto, Kulturzone, Sept.; 1 Ex.

## Amorphocephalus sp.

Kilimandjaro: Kibonoto, Steppe, Okt.: 1 Ex.

## Eupsalis vulsellata Gyll.

Schönh. Gen. Curcul. I, p. 325. — Kilimandjaro: Kibonoto, Mischwald, Nov.; 1 Ex.

## Rhinopteryx foveipennis Thoms.

Arch. ent. II, 1858, p. 119. — *Kilimandjaro:* Kibonoto, von der Niederung bis an den oberen Teil der Kulturzone. März, Mai; 5 Expl.

## Ceocephalus picipes Oliv.

Oliv. Ent. V, 84, p. 442, t. 2, f. 18  $\circlearrowleft$ . — Die häufigste Brenthide des Gebiets, wo sie am *Kilimandjaro* von der Steppe bis an die obere Kulturzone angetroffen wurde. Besonders war sie in der unteren Kulturzone unter der Rinde der Kandelabereuphorbien häufig; Jan., Febr., März, Mai, Nov. — Auch von Mombo in *Usambara* mitgebracht; 48 Expl.